# Gesetz=Sammlung

fur bie

### Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 9.

(Nr. 3527.) Allerhöchster Erlaß vom 24. Marz 1852., betreffend die Berleihung der fise falischen Borrechte' und des Rechts zur Erhebung des Chausscegeldes für die Gemeinde-Chausse von der Coblenz-Trierer Staatsstraße in der Quint über Binsfeld, Eisenschmitt und Manderscheid bis zur Bezirköstraße in Daun.

Tachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Gemeinde-Chausse von der Coblenz-Trierer Staatsstraße in der Quint über Binsfeld, Eisenschmitt und Manderscheid bis zur Bezirksstraße in Daun genehmigt habe, bestimme Ich hierdurch, daß das Recht zur Erpropriation der für die Chausse erforderlichen Grundstücke, sowie das Recht zur Entnahme der Chausseebau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen geltenden Bestimmungen auf die gedachte Straße Unwendung sinden sollen. Zugleich will Ich den dabei betheiligten Gemeinden der Kreise Trier, Bittburg, Wittlich und Daun das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach dem sür die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Tarise verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld-Tarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmun= gen wegen der Chausseepolizei-Bergehen auf diese Straße Unwendung sinden.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur offentlichen

Renntniß zu bringen.

Charlottenburg, ben 24. Marg 1852.

### Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. v. Bodelschwingh.

Un den Minister fur Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten und den Finanzminister.

(Nr. 3528.) Bekanntmachung über ben Beitritt der Fürstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung zu dem Bertrage d. d. Gotha den 15. Juli 1851., wegen gegenseitiger Berpflichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden. Bom 14. April 1852.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß dem Vertrage zwischen Preußen und mehreren anderen Deutschen Regierungen wegen gegenseitiger Verpflichtung zur Uebernahme der Auszuweisenden vom 15. Juli v. J. (Gesetz-Sammlung de 1851. Seite 711. ff.) in Gemäßheit des J. 15. desselben

die Fürstlich Schaumburg-Lippesche Regierung mittelst Erklärung vom 30. v. M.

in der Art beigetreten ift, daß dem Fürstenthume Schaumburg-Lippe gegenüber der gedachte Bertrag mit dem 1. Mai d. J. in Wirksamkeit tritt.

Berlin, den 14. April 1852.

Der Minister=Präsident, Minister der auswärtigen Angelegenheiten. v. Manteuffel.

> Charlottenburg, den 24. Midig 1852 Kust muche 27 m

> > (Nr. 3529.)

(Nr. 3529.) Gefet, die Abanderung mehrerer Bestimmungen in ben Militair = Strafgefeten betreffend. Bom 15. April 1852.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen, mit Zustimmung der Kammern, was folgt:

#### S. 1.

Wenn die Militair = Strafgesetze hinsichtlich der Beurtheilung strafbarer Handlungen auf die Allgemeinen Landesgesetze oder die Allgemeinen Strafge= setze verweisen, so treten die Vorschriften des Allgemeinen Strafgesetzbuchs für die Preußischen Staaten nach Maaßgabe der Bestimmungen des Gesetzes über die Einführung deffelben vom 14. April 1851. (Gefetz-Sammlung Seite 93. ff.) an deren Stelle.

#### S. 2.

Militairpersonen, welche im Auslande, während sie dort in einer dienst= lichen Stellung fich befinden, strafbare Sandlungen begeben, werden ebenso, als ob die Handlungen in Preußen felbst begangen waren, nach Preußischen Straf= gesetzen verfolgt und bestraft.

#### S. 3.

Wird nach der Bestimmung des Allgemeinen Strafgesethuchs gegen eine Person des Soldatenstandes neben der Todesstrafe der Verlust der burgerlichen Ehre ausgesprochen, so ist damit die Ausstoßung aus dem Soldatenstande von Rechtswegen verbunden.

S. 4.

Die Berurtheilung zur Zuchthausstrafe hat die Ausstoßung aus dem der Infalizing wied auf Soldatenstande von Rechtswegen zur Folge.

zi aneman ling.

Eine Umwandlung der Zuchthausstrafe in eine militairische Freiheitsstrafe zuent Lomen 35/62findet in der Folge nicht mehr Statt.

#### S. 5.

Circingunifleife Heled gugue win Bird gegen eine Person des Soldatenstandes die Untersagung der Aus-dietaisgarfe auf Difffaula. übung der burgerlichen Ehrenrechte auf eine langere als dreijahrige Dauer auß= diefe. Sur Engelie nich gesprochen, so ist damit die Entlassung aus dem Goldatenstande von Rechts= wegen verbunden. Wird bagegen die Dauer dieser Strafe vom Richter nur 2 dar offe alleigen Tokonalung, auf drei Jahre oder weniger bemessen, so gehort der Berurtheilte wahrend die=(000 du Argenty m. 141, 51) fer Zeit zur zweiten Rlaffe bes Goldatenffandes. Sub Zzigyaulpill Sal Davirfull.

is sno Rubfofing and Soi bling in Mit der Verurtheilung zur Zuchthausstrafe, sowie mit der zeitigen Untersagung der Ausübung der burgerlichen Ehrenrechte, ift die Degradation von da effentige talendunging (Nr. 3529.) Recht = nofoly , man air Kringogariys av.

Land fat, in Jum in & 290. Gr. It dal mil. propagatopage arrigation Quelos calles 23. Officione, June die Ralibarg Des Cirgarija Gyravega acharpys of find denid and From Officia of cast authoral. 34. Rarfores Sub Sing fandel bean Sinfe autiliang aif larger all I fal win thing bringly ar ( I fan air any s 154 th. It del Wil free grapshift dirighton paligues rillig , som tirings win for you Capaliguedal) deshe illurges marine.

&5 Corridgen Meige Make and Juilige 26. S. a. S. C. C. Saw farbers Noofe gages wines Offician Set Tour de Shanflantel fint now Sun Holespooling Tuen towing Sing das que valor Tilorial einginigan 36 Len Ratercalin Sus and guilige 22. J. a. S. C. C. Cantender Cheundright in Turning det Traysactfall del Maristailen fied Sin Folgen Sinfo Inafe \$ 5 dat 9 af. n. 15/4,52 austrading you a versafana. 22 Ban de gratigen de. Rechtswegen verbunden; eine Abkurzung der verwirkten Freiheitsstrafen wegen Jad & Erignaftet gleichzeitig eintretender Degradation findet in diefen Fallen nicht Statt. in des Avenan Chails, triss eo inso and startantum Waggied in Sin Eine Umwandlung der Gefangnißstrafe und der Einschließung in eine militairische Freiheitsstrafe ist nicht zulässig, wenn der Angeschuldigte zum Stande Ricciaigand guila, Der Beurlaubten gehört. Jourhald Juin Calleffing Benn nach ben gesetlichen Bestimmungen eine burgerliche Freiheitsftrafe toloed dat Lessue ruffe in eine militairische zu verwandeln ift, oder umgekehrt, so soll folgendes Ber= Light; if 2 sept ter haltniß maaggebend fein: 1) die Buchthausstrafe steht gleich der Baugefangenschaft; Cun faka Sin Teringbywith 2) die Ginschließung bem Festungsarreft; aid lingastifs , will aid 3) die Gefangnifftrafe ber Festungestrafe; es fann jedoch anstatt ber Geexcitarify bruility fret fangnifftrafe auch auf mittlern ober gelinden Urreft, ingleichen auf Stu-25 whenen benarrest oder Kestungsarrest erkannt werden. 38 Singet wis the pailique 22. d. Q.d. 6 (. See Toutraping winds withingyou, die nerfigung i die et gege: Weder bei dem Zusammentreffen mehrerer Berbrechen, noch beim Ruck-Mellitair = Strafgesetzen eine Berlangerung oder Berschärfung ber Strafe vorgeschrieben ist, darf die Dauer der zeitigen mili= tairischen Freiheitsstrafe den Zeitraum von zwanzig Jahren übersteigen. ais driedling and dry Maryaging i San S. 10. Sauil mobiudeum Herligt des Co. Unstatt der durch den Erlaß vom 6. Mai 1848. (Geset = Sammlung Cart The asymptot Seite 123.) bereits aufgehobenen Strafe der körperlichen Zuchtigung foll eine (6) 8 24. Tol. Rice prof Strafe nicht mehr erkannt werden. gujysijb) zi estaman. S. 11. 24 Lalo. Sus Rad marjading Bei Verwandlung einer Geldbufe in eine militairische Freiheitsstrafe ift nach den in dem Allgemeinen Strafgesethuche aufgestellten Grundsätzen (SS. 17. at is diegen feiten in und 335.) zu verfahren. Die statt einer Geldbuße eintretende militairische Freiheitsstrafe besteht mindestens in eintägigem gelinden Arrest und hochstens vierjähriger Festungs= Sq Constronin Offician strafe. mediarue di Janjion 0. 12. Sind Murling San Cirgarlinger Die Strafe des Ruckfalls tritt nur dann ein, wenn daffelbe Berbrechen In die nite Eda ober Rergeben, fei es mit oder ohne erschwerende Umftande, begangen wird, und die frühere Strafe von einem Preußischen Gerichte erkannt ift. Bei Un-5. €. €. wendung der Strafe des Ruckfalls macht es keinen Unterschied, ob die fruhere 920 Zeew eringen zinat von einem Preußischen Gerichte erkannte Strafe eine ordentliche oder außer= ou see Sur Enjuils. Mas aus Judiges 2. ordentliche war, ob die Strafe vollstreckt worden ist oder nicht. J. a. S. C. E. Cadroften Wasgefal S. 13. Cufred is, Lour , cuy excus Un die Stelle der in den Militair = Strafgesetzen enthaltenen besonderen Borschriften über die Bestrafung des Landesverraths, der Rorperverlegung, des plante and any traifails forty whom is, with writing on surgefular bluitan. The language in warden desiry co igno, any to be Dieb = Dat Policul Junion ofen das Sabragia Sin Errifiles prop je makingan enin. 312 tour der Semenanting war gefriggigt, in vian untilainity brights frof blick det in \$ 62 9. I det Brief properties topgefore. Dellows pain. Age due naryfieduce arling dew entiteinith bring its prop je to the fiftigue.

5 22 sta 55 35 59 24. The mil, froggafestinge greender, to wait at fing can begge similaring for Herbrugher day Hongest factall, Sing das 9-10. 15/52 4 ings Guriges. 16.0 m. 12 med 1852, bun gariflan gen Hanalisp getras 12. 2000 v. 13 Jan 1252. 2 me 1858 20 1858 200 218. Ny abject Jes 4.0. n Diebstahls, der Falschung von Legitimations - Urkunden und des gewerbmäßigen in au 1852 2000 1994 Betriebes des Hazardspiels, treten die fur diese Berbrechen und Bergeben er-Franke. theilten Bestimmungen des Allgemeinen Strafgesethuchs. Jedoch werden die 30. 160. 11 Julijan S. 88. Mr. 2. und 3. und S. 89. Theil I. des Militair-Strafgesethuche (Ge=200 ade & Egent . L. Avenue for little us well Sime fet-Sammlung von 1845. Seite 296.), sowie ber Kriegsartifel 61. (Befet-Sammlung von 1844. Seite 284.), hierdurch nicht geanbert. Jages, an Sam die in Chail. zifte toficanh Juil ablante S. 14. of an excellen Expention to. Mit der Strafe des Diebstahls nach den Bestimmungen des S. 217. 2007 : Juis confes bes Allgemeinen Strafgesetbuchs ift zu belegen: 1) wer Sachen des Offiziers entwendet, zu welchem er als Ordonnang Pass Suza Laidaella. oder Bursche kommandirt ist; 2) wer seinen Rameraden, dem mit ihm aus dienstlicher Beranlassung ein gaste angein Raffung gemeinschaftlicher Aufenthaltsort angewiesen ist, bestiehlt; as Sinfor Lago Par Linin 3) wer Gegenstände aus Lazarethen, Montirungs-Rammern, Magazinen oder Werkstätten der Truppen entwendet; 4) wer seinen Quartierwirth ober zu bessen Hausstande gehörige Personen die bergegtes Rich. Lib in Sie Telage of a wim bestiehlt: 5) wer einen Diebstahl an der Sabe des Gefangenen verübt, deffen Auf der Gyaden Tylians bewahrung, Begleitung oder Bewachung ihm anvertraut ist; zaft la fairen. Girlfykidny 6) wer im Wachtdienst die feiner Bewachung anvertrauten Sachen ent= ca'd Sun attion Vingle. wendet. Crafful ya fuin Hargs. Jugard Sufafel Jehow in Sur Der auf Beleidigungen von Unteroffizieren oder von Soldaten unterein- Zwiffom paid proffizieren ander bezügliche S. 174. Theil I. des Militair = Strafgesethuchs findet nur auf John Carpaix. folche Bergehungen Anwendung, welche im Sinne des S. 343. des Allgemeinen Strafgesetbuchs als einfache Beleidigungen zu betrachten sind. Lis mirtig , roundus in die ¿ ceap je trataviju jangs S. 16. Die Civilgerichte haben gegen die zum Beurlaubtenstande gehörigen Die Jint wo. Ses Pro-Juigeng litairpersonen nicht mehr auf Militairstrafen zu erkennen. Sal konigs ab, din and Sing 2 Sus \$0.79 18 men 0. 17. Alle diesem Gesetze entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen sind auf=1277 mightein gehoben. Vinglange einzight if. Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-kan 4 Beck 1856, L tem Roniglichen Infiegel. Gunifu, Chand granaft Gegeben Potsbam, den 15. April 1852. Juxury. 27 8edy 1858 (L. S.) Friedrich Wilhelm. 2.26 Le por 1857 hag 2. v. d. Sendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen. v. Bodelschwingh. v. Bonin.

(Nr. 3529-3530.)

(Nr. 3530.)

(Nr. 3530.) Gesetz, betreffend die Rosten best gerichtlichen Berfahrens in den nach ber Gesmeinheitstheilungs-Ordnung zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Landestheilen des linken Rheinusers. Bom 21. April 1852.

### Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen, mit Zustimmung ber Rammern, was folgt:

Die Kossen und Gebühren für das gerichtliche Verfahren in den nach der Gemeinheitstheilungs-Ordnung vom 19. Mai 1851. zu behandelnden Theilungen und Ablösungen in den Landestheilen des linken Rheinufers sollen nach folgenden Bestimmungen angesetzt und erhoben werden.

#### Urtifel 1.

Die Gerichtsvollzieher erhalten:

|       | Die Gerialisoonsierier erganen.                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)    | für die Zustellung der Klage an den Gemeinde=Vor=<br>steher (S. 30. Nr. 1. des Gesetzes vom 19. Mai 1851.),<br>ingleichen für die Zustellung der Anzeige und Auffor=<br>derung, betreffend den angefertigten Theilungs= oder<br>Ablösungsplan an den Gemeinde=Vorsteher (S. 47. |    |                       | id<br>me fi<br>me fi | Saction of the sactio |
|       | Albiat 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Sgr.                  | -                    | Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91    | für die Abschrift                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | up 956                |                      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)    | stehers über die durch ihn veranlaste Verkündigung der Klage (S. 30. Nr. 1.) oder der Anzeige und Auffor=                                                                                                                                                                       |    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | berung (s. 47.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | pnala                 | 200                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3)    | für das Protofoll über Anheftung der Klage (S. 30.<br>Nr. 2.), ingleichen für das Protofoll über Anheftung<br>der Anzeige und Aufforderung, betreffend den angefer=                                                                                                             |    | estation<br>filtrasid |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | tigten Plan (§. 47.)                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 | =                     |                      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | für Einholung der Beglaubigung des Protofolls durch                                                                                                                                                                                                                             | 1  |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | den Gemeinde=Vorsteher                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 910=911               |                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4)    | für die Anzeige über Hinterlegung des Planes mit Auf-                                                                                                                                                                                                                           |    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abin. | forderung an die Parteien, welche keinen Anwalt be-                                                                                                                                                                                                                             |    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | stellt haben (S. 47. Absatz 1.)                                                                                                                                                                                                                                                 |    | =                     | -6                   | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | für jede Abschrift                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | =                     | 6                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Hinschtlich der Reisekosten, sowie aller vorstehend nicht aufgeführten Akte der Gerichtsvollzieher, kommt die Gebührentare vom 29. März 1851. zur Anwendung.

Bei der Klage (SS. 28—30.) wird weder Abschrift von Beweisstücken, auf welche sich dieselbe gründet, noch Abschrift des Protokolls über den Mangel der Einigung im Vorverfahren zugestellt.

Ur=

#### Artifel 2.

Die Gerichtsschreiber = Gebuhren find, wie in ordinairen Sachen, jedoch nur insoweit zu entrichten, als fie Emolumente der Gerichtsschreiber find.

Der fur den Staat bestimmte Untheil der Gerichtsschreiber = Gebuhren

wird nicht erhoben.

Die Gerichtsschreiber erhalten:

fur die Protofolle in den Terminen vor dem Kommiffar (S. 34. und fol= gende des Gesetzes vom 19. Mai 1851.) und für den Theilungs = oder Ablösungsplan des Kommissars (S. 46.) eine Einschreibungs = Gebühr von 1 Groschen fur jedes Blatt von 30 Zeilen auf der Seite.

In dem Theilungs = oder Ablofungsplan muffen Ramen, Stand und Wohnort aller Parteien aufgenommen werden. Wenn das Verfahren auf dem Wege ber öffentlichen Bekanntmachungen stattgefunden hat (S. 55.), so muß

bies in bem Theilungs= ober Ablosungsplane erwähnt werden.

Bei Hinterlegungen durfen Gerichtsschreiber-Gebuhren nicht erhoben werden.

#### Artifel 3.

Die Afte, Bakationen und Bemühungen der Anwalte, welche in dem burch das Gesetz vom 19. Mai 1851. vorgeschriebenen Verfahren erforderlich find, werden nach bem gegenwartig geltenden Roftentarif fur ordinaire Sachen in Gemagheit der Defrete vom 16. Februar 1807. berechnet, insofern fie in diesem Tarif ausdrücklich bezeichnet und tarirt sind und in dem Folgenden keine Abanderung festgesett ift.

#### Artifel 4.

Der Anwalt erhält:

1) für die Rekursschrift von einem abweisenden Bescheide der Regierung an bie Rathskammer (SS. 2. und 7. des Gesetzes vom 19. Mai 1851.): die

Gebuhr des Artifels 78. des Tarifs vom 16. Februar 1807;

2) für die Veröffentlichung der Rlage (S. 30. Nr. 3.) im Ganzen, ingleichen für die Veröffentlichung der Anzeige und Aufforderung, betreffend die Hinterlegung des Planes (J. 47.), im Ganzen, — die Gebühr bes Art. 92. Mr. 28. des gedachten Tarifs.

Die Ginruckungskosten werden als baare Auslagen vergutet; 3) fur jeden gemäß Urtifel 70. 71. und 33. des Defrets vom 30. Marg 1808. den übrigen Anwalten zugestellten und hinterlegten Antrag: die

Gebühr bes Artifels 72. des gedachten Tarifs.

Der Antrag wird niemals höher als zu drei Blättern gerechnet; 4) für den mundlichen Vortrag vor dem Urtheile: die Gebühr des Art. 80. bes gedachten Tarifs;

5) fur das Gesuch an den Kommiffar ober an den Rotar um Termin= Bestimmung (SS. 32. 38. und folgende, S. 53.): die Gebuhr bes Urt. 76. des gedachten Tarifs;

6) für die Mittheilung einer Termin=Bestimmung des Kommissars oder bes Motars (SS. 33. 38. und folgende, SS. 41. 42. 45. 50, und 53.), ober (Nr. 3530.) einer

einer Verfügung des Kommissars (SS. 45. und 50.) durch Akt von Anwalt zu Anwalt: die Gebühr des Art. 70. des gedachten Tarifs;

7) für die Vakationen in den Terminen vor dem Kommissar oder vor dem Notar oder bei den Berrichtungen der Sachverständigen (§G. 34. 35. 36. 41. 42. 44. und 53.): die Gebühr des Art. 92. Nr. 37. des gedachten Tarifs;

8) für die Vakation, um bei der Vereidung der Sachverständigen zugegen zu sein (g. 43.): die Gebühr des Art. 91. des gedachten Tarifs.

Die in den beiden vorigen Nummern 7. und 8. aufgeführten Bakationen werden von der Partei bezahlt, welche den Beistand des Unswaltes in den Terminen begehrt hat;

9) für die Einsicht der Akten auf dem Sekretariate, wenn die streitenden Theile in die Sitzung verwiesen sind (S. 36.): die Gebühr des Art. 91.

des gedachten Tarifs;

10) für das Gesuch, durch welches nach dem Schlusse des Termins zur Feststellung der Rechte der Parteien ein Betheiligter in den Prozest tritt (J. 41.), oder ein Zwischenpunkt beantragt wird (J. 42.): die Gebühr des Art. 75. des gedachten Tarifs.

In beiden Fällen (SS. 41. und 42.) muß das Gesuch den übrigen Anwälten zugestellt werden. Das Gesuch wird niemals höher als zu

drei Blattern gerechnet;

11) für die Entnehmung der Kopie des Plans und der Karte vom Sekretariate, die Hinterlegung derselben bei dem Vorsteher der Gemeinde und die Zurücknahme der Kopie, auf welcher die Hinterlegung und deren Dauer von dem Gemeinde = Vorsteher bescheinigt ist (h. 46.): alles zufammen die Gebühr des Art. 92. Nr. 28. des gedachten Tarifs;

12) für die Anzeige über Hinterlegung des Plans an die übrigen Unwälte, mit Aufforderung, Einsicht zu nehmen (g. 47.): die Gebühr des Art. 134.

Mr. 1. 2. des gedachten Tarifs;

13) für die Einsicht des Plans (S. 47.): die Gebühr des Urt. 91. des gedachten Tarifs; wenn Einspruch gemacht wird, für Einsicht des Plans und Einspruchs-Aft (SS. 48. und 49.): im Ganzen das Doppelte dieser Gebühr;

14) für die Vakation, um statt der nicht erschienenen Parteien die Loosung vorzunehmen (g. 54.): die Gebühr des Art. 92. Nr. 37. des gedachten Tarifs.

Dieselbe Gebühr erhalt ein beauftragter Sekretair ober dritter Un= betheiligter. Die Gebühr gehört zu den Kosten der Betreibung;

15) für das Gesuch an die Rathskammer um Ersetzung des Kommissars oder Notars (S. 56.): die Gebühr des Art. 76. des gedachten Tarifs;

16) für die Aufforderung des saumigen Anwalts des Klägers (J. 59.): die Gebühr des Art. 70. des gedachten Tarifs;

17) für das Gesuch, um in das Recht zur Betreibung eingesetzt zu werden, nebst Einreichung desselben an die Rathskammer (S. 59.): die Gebühr des Art. 138. des gedachten Tarifs;

come an fur

fur die Zustellung bes Gesuchs an den betreibenden Theil durch Aft von Anwalt zu Anwalt: die Gebühr des Art. 139. Nr. 2. 3.;

für den Aft, die Antwort enthaltend, welcher innerhalb drei Tagen nach Zustellung des Gesuches der Rathskammer eingereicht und dem Geg= ner in Abschrift mitgetheilt werden muß: Die Gebuhr des Urt. 139. Mr. 4. 5. des gedachten Tarifs.

#### Urtifel 5.

Es kommen nicht in Rechnung:

1) Honorar von Aldvokaten;

2) Mittheilung an das offentliche Ministerium;

3) Mittheilung ober Rucknahme von Prozeß-Stucken von Unwalt zu Unwalt unmittelbar oder durch das Sefretariat (Urt. 91. des Tarifs vom 16. Februar 1807);

4) ber Anwalts-Aft, durch welchen das in S. 40. des Gesetzes vom 19. Mai 1851. vorgesehene Verlangen eines Beklagten außer dem Akt der

Unwalts-Bestellung angebracht wird;

5) Bittschriften oder Denkschriften zur Rechtfertigung, Beantwortung oder Widerlegung;

6) das Pauschquantum des Art. 145. des Tarifs vom 16. Februar 1807.

für Porto.

Das verlegte Porto, sowie die sonstigen baaren Auslagen, wer=

den auf Machweisung liquidirt;

7) die Protofolle in den Terminen vor dem Kommiffar, die Protofolle und das Gutachten der Sachverständigen, sowie der Theilungs= und Ablo= sungsplan, werben nicht zugestellt. Wenn eine Partei Ausfertigungen derselben oder Auszuge aus ihnen verlangt, so werden ihr solche von dem Sefretariate auf ihre Rosten ertheilt.

#### Artifel 6.

Die Sachverständigen erhalten fur jede Bakation bei ihren Berrichtun= gen 24 Sgr. Außerdem wird ihnen fur die Gidesleiftung eine Bakation und fur die Hinterlegung des Gutachtens auf dem Gefretariate des Landgerichts ebenfalls eine Bakation zugebilligt.

Die Bakation wird zu brei Stunden und jede angefangene Bakation fur eine vollendete gerechnet. Un einem Tage durfen nicht mehr als drei Baka-

tionen gerechnet werden.

Benn ber Wohnort ber Sachverständigen über eine halbe Meile von bem Orte ber Berrichtungen entfernt ift, fo erhalten fie ferner Reife= und Zehrungskosten zu 20 Silbergroschen für jede Meile der Hinreise sowohl als der Ruckreise.

Sind die Sachverständigen öffentliche Beamten ober auf besondere Remuneration angewiesene Techniker, so muffen ihnen, wenn sie dies statt obiger Tare verlangen, die nach ihren Dienst = Instruktionen oder den sonftigen besonderen Festsetzungen zuständigen Bergutigungen, in deren Ermangelung aber Diaten und Reifekosten nach den im Regulativ vom 28. Juni 1825, und dem 17 Jahrgang 1852. (Nr. 3530.) Gr= Erlasse vom 10. Juni 1848, bestimmten, auf ihr Dienstverhaltniß anwendbaren Sägen angewiesen werden. Wenn sich unter den Sachverständigen ein Feldzmesser besindet, so erhält derselbe seine Remuneration nach dem Rosten=Regulativ vom 25. April 1836, und der dazu gehörigen Instruktion vom 16. Juni 1836. (Geseß=Sammlung 1836. S. 181.); es mussen ihm aber auf sein Verlangen die auf Diaten auszusührenden Arbeiten gleich anderen Sachverständigen nach Vakationen vergütet werden.

#### Artifel 7.

Die drei Sachverständigen (S. 35. des Gesetzes vom 19. März 1851.) bestehen in der Regel aus zwei Taxatoren und einem Feldmesser. Wenn es in außergewöhnlichen Fällen angemessen erscheint, daß drei Taxatoren ernannt werden, so kann der Kommissar, außer diesen drei Sachverständigen, einen oder mehrere vereidete Feldmesser zur Vornahme der Vermessungen besonders bestimmen und denselben die Gebühren nach den bestehenden Taxen anweisen.

Der Kommissar hat die Entschädigung der Sachverständigen festzustellen

und die Ansage berabzuseten, wenn sie übermäßig erscheinen.

Die Liquidationen der Feldmesser über geometrische Arbeiten sind vor der Festsetzung von der Bezirks-Regierung zu revidiren.

#### Artifel 8.

Wenn die Termine vor dem Kommissar an einem Orte stattsinden, welcher über eine Viertelmeile von dem Size des Gerichts entfernt ist, so erhalten der Kommissar und der Gerichtsschreiber Diaten und Neisekossen nach den Bestimmungen des Regulativs vom 28. Juni 1825. und des Erlasses vom 10. Juni 1848.

Wenn für Termine Diaten und Reisekosten bezogen werden, so erhalt der Gerichtsschreiber für die in demselben aufgenommenen Protokolle keine Gin=

schreibungs=Gebühr.

### Artikel 9.

Der Kommissar kann vor Anberaumung des Termins zur Feststellung der Rechte der Parteien (S. 32.) einen angemessenen Vorschuß zur Deckung der Diaten und Reisekosten des Kommissars und des Gerichtsschreibers, der Entschädigungen der Sachverständigen und Feldmesser und der GerichtsschreibersGebühren, soweit sie zur Betreibung des Verfahrens erforderlich erscheinen, arbitriren und die Hinterlegung des Vorschusses durch den betreibenden Theil in einer von dem Sekretariate dem Anwalte desselben mitzutheilenden Verfügung verordnen.

Der Kommissar kann bis dahin, daß der Berfügung nachgekommen ist, mit der Termin=Bestimmung anstehen. Er kann auch im Laufe des Verfah=rens die Hinterlegung eines Vorschusses, oder, wenn derselbe erschöpft ist, die Erneuerung desselben verordnen, und bis dahin, daß solche geschehen, das Ver=

fahren abbrechen.

Die Hinterlegung des Vorschusses geschieht bei der Regierungs = Haupt= kasse, oder, wenn solche sich am Size des Gerichtes nicht besindet, bei einer

von der Regierung dazu bestimmten Steuer-Kasse. Die Kasse hat den Kommissar von der Hinterlegung zu benachrichtigen, und nur auf Anweisungen des Kommissars oder des Prasidenten des Landgerichts Zahlungen zu machen und den Rest des Vorschusses zurück zu erstatten.

Die Regierungs-Hauptkassen beforgen das Geschäft kostenfrei, die Steuer-

Empfanger gegen Bezug von zwei Prozent der eingezahlten Summe.

#### Artifel 10.

Die Diaten und Reisekosten des Kommissars und des Gerichtsschreibers werden von dem Prasidenten des Landgerichts, die Gerichtsschreiber-Gebühren, wenn sie zu den Kosten der Betreibung des Verfahrens gehören und nicht unmittelbar zu entnehmen sind, sowie die Entschädigung der Sachverständigen und Feldmesser durch den Kommissar festgestellt, und auf den Kostenvorschuß angewiesen, oder gegen den betreibenden Theil exekutorisch erklärt.

#### Artifel 11.

Nach Bestätigung des Plans (SS. 51. 52. 53.) kommen die Bestimmungen des Defrets vom 16. Februar 1807. über die Liquidation der Kosten und der demselben beigefügte Tarif der Taxkosten wie in ordinairen Sachen zur Anwendung.

Die an die Regierung im Vorverfahren eingezahlten Kosten, über welche im gerichtlichen Verfahren Festsetzung getroffen ist (J. 24.), werden in die Rech-

nungen der Unwälte als baare Auslagen aufgenommen.

Die Liquidation geschieht durch den Kommissar, und der Gerichtsschreiber

liefert Erekutorien gegen die Parteien aus.

Wenn es wegen Erheblichkeit der Betreibungskosten, oder der Anzahl der Betheiligten, oder aus anderen Gründen sachgemäß erscheint, so ist in dem Theilungs und Ablösungsplane die Deckung der Betreibungskosten mit Einschluß der verlegten Kosten des Vorverfahrens durch Verkauf eines entsprechenden Theiles der Grundstücke vorzusehen, so daß der betreibende Theil auf den Ertrag des Verkaufs bis zum Belaufe der Betreibungskosten angewiesen wird. Gegen diese Bestimmung des Plans kann jede Partei Einspruch erheben, und die Abänderung insbesondere dadurch bewirken, daß sie selber die bis dahin verlegten Betreibungskosten bezahlt und einen von dem Kommissar zu arbitrirenden entsprechenden weiteren Kostenvorschuß hinterlegt, wogegen nach Beendigung des Verfahrens die Betreibungskosten in die Erekutorien zu ihren Gunsten aufgenommen werden.

### Urtifel 12.

Wenn über Streitigkeiten Einzelner Entscheidungen ergehen, so wird mit der Liquidation der Kosten nach den bestehenden Vorschriften verfahren. Für Zeugenverhöre, welche verordnet werden, bleibt es, wie hinsichtlich des Verfahrens, so auch hinsichtlich der Entschädigung der Zeugen, der Gebühren der Anwälte und aller sonstigen Gebühren und Kosten, mit Ausnahme des Stempels und des für den Staat bestimmten Antheils an den Gerichtsschreibereisen.

Gebühren, welcher nicht erhoben wird, bei den gegenwartig geltenden Bestim= mungen.

#### Artifel 13.

Die Tranksfriptionen, sowie die Einschreibungen und Loschungen von Privilegien und Hypotheken, welche auf Grund des Theilungs- oder Ablösungsplans in den Hypothekenbuchern vorgenommen werden, sind stempel= und kostenfrei. Auf Sukkumbenz-Strafen wird nicht erkannt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 21. April 1852.

## (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Manteuffel. v. d. Hendt. Simons. v. Raumer. v. Westphalen.

ben Extrag bie Aertaufs bis zum Belaufe ber Betreibungekoffen angewiesen

Gegen biete Bestimmittug bes Pfans fann jede Abertet Binipruch erbe-